## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 98. Dienstag, den 25. April 1843.

Ungekommene Fremde vom 22. April.

Herr Graf Kraszewöfi aus Berlin, Herr Guteb, v. Stablewöft aus Zalesie, Herr Kaufm. Squarkovius aus Frankfurth a. D., l. im Hotel de Vienne; Herr Dir. Thomas aus Berlin, Hr. Gutep. Micarre aus Piaski, I.im Hotel de Dresde; Hr. v. Borck, Hauptm. in ber Abjutantur V. Armee-Corps aus Glogau, die Hrn. Kauft. Hartmann aus Breslau, Kanpke aus Schwedt und Schulz aus Grünberg, I. im Hotel de Rome; die Hrn. Guteb. v. Radonski aus Nivino und v. Koszutski aus Miforzewo, Hr. Posikalter Piton aus Wagrowitz, Frau Posikalter Stanowicz aus Chodziesen, Frau Oberkontrolleur Wiczynski ans Uszcz, die Hrn. Hotel de Berlin; Herr Werneke, Hauptm. im Generalstabe a. Berlin, Hr. Guteb. v. Gorzenski a. Karmin, I. im Hôtel de Bavière; die Hrn. Partik. v. Kisselnicki aus Guttowy und Poleski aus Bromberg, I. im Bazar; Hr. Kand. Lippschütz aus Danzig, I. im Sichkranz.

## vom 23. April.

Hand, und Stadtger. Dir. Willmann aus Liffa, Hr. Landrath Schubert aus Buk, Hr. Guteb. v. Sprenger aus Drazig, I. in der golduen Gans; die Hrn. Kaufl. Schuster aus Franfurth a. M. und Beer aus Marzburg, I. im Hôtel de Rome, Herr Jusp. Nehring aus Sokolnik, die Herren Guteb. v. Blociszewski aus Przeclaw, v. Guttry aus Parifz und Pazderski aus Piotrfowice, Frau Guteb. Wiesa aus Kiskowice, die Herren Guteb. v. Prusimski aus Sarbia, v. Moszczenski aus Jablówka, v. Suchodolski aus Wierzchaczewo und Pawlowski aus Paris, t. im Hôtel de Saxe; die Herren Gutebessiker v. Swiezzycki und Szczepansowo und

v. Goelinoweffi aus Rempa, fr. Rommiff. Roftedi aus Dafowo, fr. Dber Lanbes: Gerichte-Affeffor Runnick aus Glogau, Sr. Mechanifer Scharff aus Thorn, I. im Hôtel de Berlin; Die herren Guteb. Kohler aus Michalczel, Muchlineli und Bagniewicz aus Unie, v. Miastowsti aus Domarfgane, v. Gtalamsti aus Robno und n. Molett aus Utarczewo, Sr. Raufm. Cobn ans Pleichen, Die Brn. Guteb. Roraleweffi aus Barbo und Biertel aus Mogafen, I. im Hotel de Paris; Die Berren Guteb. v. Balrgewell aus Bafrgefinna und Bojalewell aus Ranriona, fr. v. Kali, Raif. Ruff. Geh. Rath und Genator and Marichan, br. Dberforfter Stoar aus Biclonfa, Gr. Kommiff, v. Zaborowell aus neudorff, I. im Hotel de Dresde; herr Raufmann Liffner und Frau Raufm Sturzebecher aus Reuffaht a. 2B., 1. im Gichborn; herr Muller, Birfl. Geh. Rath und General-Proviantmeiffer und herr Briegerath Dilthen aus Berlin, Gr. v. Quoos, Lieut. im 7. Suf-Reg. aus Roffen, br. Guteb. v. Radziminefi aus Cerefwica, I. im Hotel de Baviere; Die Berren Guteb. Graf Ciefgfomeffi aus Biergenica, v. Potworoweffi aus Gola, v. Miezwiaaboweff aus Glupy, Graf Gforgeweff aus Luboftron und b. Cgarnedi aus Gogo-Temo, I. im Bagar; herr Rentier v. Podgureti aus Camter, Die herren Ranfleute Beimann und Stargardt aus Schwerin a. B., Meyer aus Neuftadt b. D., Mann und Schreper aus leg und Bolfffohn ans Schrimm, I, im Giderang; Die herren Buteb. v. Twardowefi aus Boziechowo, v. Bronifowefi aus Placzfi u. Cembrowicz aus Difromo, Gr. Infp. Engler aus Wielichomo, I. im fchwarzen Moler.

1) Bekanntmachung. Das im Schildberger Kreise velegene Borwerk Parzynow soll mit dem toden und lebens den Inventario, den Gebäuden und Grund, saaten, den hand= und Spanndiensten der Einsassen, ferner den Handdienste der herrschaftlichen Einlieger daselbst, so wie endlich mit dem Rechte zur Erhebung des Marktsandgeldes in der Ortschaft Robylagora im Wege des Meistgebots auf 3 Jahre von Johannis 1843. dis dahin 1846, verpachtet werden.

Wir haben bagu einen Termin auf ben 18, funftigen Monats Bormittage 10

Obwieszczenie. Folwark Parzynow w powiecie Ostrzeszowskim z martwym iżywyminwentarzem, zabudowaniami i zasiewami, zaciągami ręcznymi i bydelnymi włościan, tudzież pańszczyźną ręczną komorników dworskich, jako też nakoniec z prawem pobierania targowego w miasteczku Kobylagóra drogą licytacyi najwięcej dającemu na lat 3 od Św Jana 1843. aż do tegoż dnia w roku 1846. w dzierzawę wypuszczony bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 18. przyszłego miesiąca przed Uhr in unserm Conferenz = Zimmer anbes raumt und laben dazu Pachtlustige mit dem Bemerken ein, daß sich seber Licitant vor Zulassung zum Gebot über seine Qualisikation als Landwirth und die Mittel zur Erwerbung der Pacht spatessens den Lag zuvor bei dem Departes mente-Rathe auszuweisen hat.

Mls Bietungs = Caution hat jeder Licistant 1000 Athle. in Staatsschuldscheinen, in Posener oder Schlesischen Pfandbriefen bei der Regierungs = Haupt , Kasse einzus legen.

Unter ben brei Beftbiefenben behalt fich die unterzeichnete Königliche Regiezrung die Auswahlvor. Bis dahin bleiben erstere an ihre Gebote gebunden.

Die speciellen Pachtbedingungen konnen vom 1. k. M. ab sowohl in unserer Domainen Registratur, als auch bei dem Noministrator Renmann in Schilbberg eingesehen werden. Sie werden auch zugleich mit dem Pachtanschlage des Vorwerks im Licitationstermine vorgelegt werden.

Schlieflich mirb bemerkt, baß bas gur Berpachtung gu ftellende Guts-Ureal im

południem o godzinie 10. w naszej iżbie konferencyjnej i wzywamy na tenże termin ochotę dzierzawę tę nabydź mających z tem nadmienieniem, że każdy, licytujący przed przypuszczeniem do licytacyi dowody zdatności do prowadzenia gospodarstwa rolniczego dzień przed terminem Radzy departamentowemu złożyć i że posiada dostateczny do nabycia dzierzawy fundusz przed tymże wylegitymować się.

Przed przystąpieniem do licytacyi winien także każdy złożyć do kassy głównéj regencyjnéj kaucyą w kwoscie 1000 talarów w obligach rządowych albo w listach zostawnych Poznańskich lub Ślązkich.

Pomiędzy 3 najwięcej dającym zastrzega sobie niżej wymieniona Królewska Regencya wybór, do którego czasu wszyscy trzej podania swoje dotrzymać obowiązani będą.

Szczególne warunki dzierzawy można od I. przyszlego miesiąca tak winaszej Registraturze, dóbr skarbowych jako też u administratora Reymanna w Ostrzeszowie przejrzeć. Oprócz tego zaśtakowe też wraz z anszlagiem dzierzawnym wzmiankowanego folwarku na terminie licytacyjnym przełożone będą.

W końcu nadmienia się, że wydzierzawić się mający folwark zamyka

Gangen 1147 Morgen 86 DR. enthalt,

- a) an Ader . 1020 M. 173 [] R.
- b) an Wiesen. 113 = 48 =
- c) an Garten 6 = 107 = d) an Hutung 6 = 118 =
- in Summa wie oben 1147 M. 86 DR.

In biefer Flache find jeboch die Landereien eines Muhlen-Stabliffements begriffen, welches von der Berpachtung ausgeschloffen ift, dessen Große zwar nicht
genau fesisseht, indeß nicht über 25 Morgen beträgt.

Pofen, den 13. April 1843.

Königliche Megierung; Abtheilung für directe Steuern, Do. mainen und Forsten.

2) Proclama. Die Valentin und Mosalie Malachowiczschen Cheleute hierfelbst, hatten dem Anton Opszynski hier für ein Darlehn von 300 Dukaten mittelst Obligation vom 28. Januar 1802, 1000 Beete Acker hier verpfändet.

Diese Obligation nebst dem vom das maligen Justiz-Magistrat hier, am 30. Januar 1802. dem Gläubiger ertheilten Rekognitionöschein, hat von den Besthern der 1000 Beete, der Wittwe Rosalie Mastadowicz und den Erben des Balentin Mastadowicz, welche die Tilgung der Fordes

w sobie ogółem 1147 mórg 86 pr. pomiędzy któremi

- a) 1020 m. 173 [pr. roli,
- b) 113 48 lak,
- c) 6 107 ogrodów,
- d) 6 118 pastwiska.

1147 m. 86 [pr. jak wyżej powiedziano, znajduje się.

Pomiędzy tymi gruntami leży atoli posiadłość młynarska, która od dzierzawy téj tu wyłącza się, któré) objętość jednak lubo dokładnie ustanowiona nie jest, przecież nad 25 mórg nie wynosi.

W Poznaniu d. 13. Kwietnia 1843.

Król. Pruska Regencya. Wydział zarządu podatków stałych, dóbr i lasów skarbowych.

Proclama. Walenty i Rozalia małżonkowie Małachowicz tu w miejscu za fantowali Antoniemu Dyszyńskiemu w miejscu za pożyczkę 300 Dukatów wedle obligacyi z dnia 28-Stycznia 1802, 1000 zagonów gruntu tu w miejscu.

Obligacya ta wraz z tem przez naowczasowy Magistrat sprawiedliwości w miejscu w dniu 30. Stycznia 1802. wierzycielowi udzieloném świade ctwem rekognicyjném niemogły bydź przez posiadaczy tychże 1000 zagonów wdowę Rozalią Małachowicz i rung behaupten und Privatquittungen barüber eingereicht haben, nicht beige= bracht werden tonnen. Auf ihren Un= trag ift baber ein Termin auf ben 6. Juli c. Dormittage 10 Uhr vor bem herrn gand : und Stadtgerichte = Rath Ponto im Lofale bes unterzeichneten Berichts anberaumt, zu welchem alle bieje= nigen, welche an die oben bezeichnete Poft und bas barüber ausgestellte Inftrument ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Inhaber Unfpruch ju machen haben, hierdurch offentlich und zwar unter ber Warnung vorgelaben werben, baffbie Ausbleibenden mit ihren etwanigen Real= anfpruchen an die oben erwähnte Doft pra= Pludirt, ihnen beshalb ein ewiges Still. schweigen auferlegt werben wirb.

Inowraclaw, ben 9. Marg 1843.

Konigl. Land = und Stadtgericht,

utrzymują i prywatne kwity w tym celu złożyli dostawionemi. Na ich więc wniosek zostaje termin na dzień 6. Lipcar b. o godzinie 10. przed JPanem Ponto Radzcą Sądu Ziemsko Miejskiego w lokalu podpisanego Sądu wyznaczonym, do którego wszyscy ci, którzy do powyższej wierzytelności i tego na tęż wystawionego instrumentu jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, albo inni tym pobobni posiadacze pretensyi roszczenia ma a. zapozywają się niniejszem publicznie a to pod tém zagrożeniem, że nie stawający z ich roscić się mogącemi realnemi do téj powyż namienionej wierzytelności prekludowanemi i im w tym względzie wieczne milczenie nałożonem zostanie.

sukcessorów Walentego Małachowi-

cza, którzy to pokrycie téj pretensyi

Inowraclaw, dnia 9 Marca 1843. Król, Sąd Ziemsko-miejski.

3) In ber bffentlichen Bekanntmaschung in Rr. 82. bes Intelligenzblattes über die Subhastation bes ben Rosine Charlotte Zachertscheu Erben gehörigen bierselbst unter Nr. 339. belegenen Grundstückes ist der Vatername der Wittwe Zachert unrichtig angegeben, sie heißt nicht Muhlmann, sondern Miethemann,

E Meferit ben 13, April 1843. Ronigl. Land: und Stadtgericht. W doniesieniu publiczném Nr. 82. dziennika intelligencyjnego, tyczącem się subhastacyi gruntu sukcessorom po Rozynie Szarlocie Zachert należącego, tu pod liczbą 339. polożonego, jest nazwisko wdowy Zachert falszywie podane, takowa nie nazywa się Mühlmann, lecz Miethmann.

Międzyrzecz d. 13. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Bekanntmachung. Die neue Berliner hagel: Affeturang: Gefell ich aft beehrt fich beim Beginn ber Berficherunges-Periode bas landwirthichaft= liche Publifum barauf aufmertfam zu machen, daß fie gegen fefte Pramie, wobei burchaus feine Machzahlung ftatt finden fann, die Berficherung ber Relbfruchte gegen Sagelichaben übernimmt und ben Berluft burch Sagelichlag, ber ben bei ihr Berficherten trifft, gleich nach erfolgter Feststellung baar vergutet. Der Gicherungs= Ronds, mit welchem bie Gefellichaft in Diefem Jahre fur ihre Berbindlichkeiten baftet, besieht aus bem vollständigen Stammtapital von 500,000 Rithlr. wozu noch die einzunehmenden Pramien fommen.

Im Regierungsbezirk Pofen find bei nachgenannten Agenten bie Solle ber Pramienfage zu erfahren und die erforderlichen Untrageformulare, fo wie Ber-

faffunge-Urfunden zu haben :

in Dofen bei herrn Gebruber Muerbach, = Samter = = Rreis-Sefretair Callier, = Rogafen = = Rammerer Drewig, , Rawicz = - Rreid-Gefretair Rreidel, = Meferit = = Landrath b. 3ndlinsti, - Franfadt : = Areis-Gefretair Alberti, = = D. Scheibe Machfolger, = Liffa = = Rreis-Sefretair Wonciechowski, = 23 uf = Schilbberg = . Burgermeifter Carl Friedr. Brobfiein, L. Dulvermann, e Rempen = Plefchen im Canbrathlichen Bureau, = Schroba, bei herrn Rreis-Gefretair Dyminsfi.

Berlin, im April 1843. Direftion ber neuen Berliner Sagel-Affefurang- Gefellichaft.

<sup>5)</sup> W księgarni N. Kamieńskiego i Spółki wyszedł tom II. Roku 1843., zawiera artykuły: o szczególném stanowisku piśmiennictwa naszego przez J. Moraczewskiego; o odwadze cywilnéj przez Libelta; przeglad literatury słowiańskiej z r. 1842. przez Cybulskiego; pierwsze wrażenia podróżnego w Poznańskiem przez Wł. Wężyka; mowę Lamartina i zapowiedzenie przedpłaty na myślinia, to jest loikę Trentowskiego. -W téjže księgarni wyszła Switezianka, fantazya dramatyczna Luciana Siemiańskiego.

5) Bekunntmachung. a) Das bicht bei der Stadt Ventschen, 1½ Meile von Karge im Meserißer Krelse, Regierungs = Vezirk Posen belegene, zu dem Mittergute Weidenvorwerk gehörige, 361 Morgen 63 Muthen incl. 312 Morgen 164 Muthen 23 guten Weizenboden Ackerland, 27 Morgen 121 Muthen Wiesen und 2 Morgen 156 Muthen Kiesernwald enthaltende Vorwerk Kawezynski, auf welchem zu einer Melkerei 30 Stück Kühe gehalten werden können,

foll aus freier hand an den Meiftbietenden gegen Anzahlung i bes Kaufgelbes versfauft werden, zu welchem Behufe am 24. Mai d. J. Bormittags 10 Uhr auf dem herrschaftlichen hofe zu Weidenvorwerk ein Termin ansteht, zu welchem Kaufsluftige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß zur Sicherung des hinlanglichen

Solzbedarfe 80 Morgen Forftland noch zugegeben werben fonnen.

b) Auch foll gleichzeitig ebenfalls aus freier hand die zu demfelben Rittergute gehörige, in bem Dorfe Brandorff belegene Krugnahrung, besiehend aus einem Wohnhause und einem großen Stalle

an bemselben Terminstage daselbst meiftbietend verkauft werden, wenn ein annehm= liches Gebot gethan wird.

- 7) Bekanntmachung. Die Lohe von 150 sehr starken Sichen auf bem Dominio Beidenvorwerk, und die bestzleichen von ebenfalls 150 eben solchen Sichen auf dem Dominio Golzen im Großberzogthum Posen, welche angesehen werden können, kann sogleich auf dem erfigenannten Dominio gekauft werden, welches hierdurch mit dem Hinzusügen veröffenlicht wird, daß die Lohe vom Dominio Weisbenvorwerk bis nach Tschichorzig an der Oder abgefahren werden kann.
- 8) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Reitkunft fur herren und Damen. 20 Sgr.
- 9) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Bauer, handbuch ber fchrift= lichen Geschäftsführung. 20 Sgr.
- 10) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Eintritt einer jungen Dame in Die Welt. 10 Sgr.
- 11) Bel E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Sulfebuchlein fur Pianofortes Besither. 12½ Sgr.

- 12) Bei E. S. Mittler in Pofen ift zu haben: Blumensprache. 10 Sgr.
- 13) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Rathgeber fur alle biejenigen, welche an hamorrhoiden leiben. 15 Sgr.
- 14) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Sichere Gulfe fur alle biejenisgen, welche an Unterleibsbeschwerben leiben. 114 Sgr.
- 15) Ein neuer Kurfus in meiner Unterrichtsanftalt beginnt ben 1. Mai. Posen, ben 21. April 1843. Emrich, Friedrichsstraße Nr. 23.
- 16) Konigl. Preuß. General-conceffionirtes Gymnase Equestre von Chuard Mollichlager. Heute Dienstag keine Borstellung. Mittwoch ben 26. und Donnerstag ben 27. April 1843. große Borstellung ber hoheren Reitfunst und Pferdes Dressur. Anfang pracise 7 Uhr. Enbe 9 uhr. Kassenbffnung 6 Uhr.